# DZIENNIK RZĄDOWY

## WIELKIEGO KSIĘSTWA

**KRAHOWSKIEGO.** 

W Krakowie dnia 13 Grudnia 1853 r.

[581]

#### Kundmachung.

Von Seite der k. k. Genie = Direktion in Krakau wird hiemit bestannt gemacht, daß bei derselben in Folge hoher General = Genie = Disrektiond = Verordnung vom 12 November 1853 N. 9015 bis 2 Jänner 1854 schriftliche Offerte über die bei dem neuen Spitald = Bau am Casskell vorkommenden Klämpfner Arbeiten, angenommen werden.

Jedes Offert muß mit einem obrigkeitlichen Zeugniße über die Rechtlichkeit und Unbescholtenheit des Offerenten, dann über die Besugniß zur Uibernahme der Klämpfner-Arbeit, versehen sein, ohne welchem Zeugniße auf das Offert keine Rucksicht genommen wird. Zugleich ist jedem Offerte ein Badium von 200 fl. beizuschließen.

Dieses Vadium muß im Erstehungsfalle zur Caution zum doppelsten Betrage erhöhet werden. Sowohl das Vadium als auch die Caustion kann entweder im Baaren, in k. k. Staatsobligationen nach dem börsemäßigen Course berechnet, oder in einem vom k. k. Fiscus aners

kannten Hipothekar - Insirumente erlegt werden, wobei jedoch überdieß der Ersteher für die Einhaltung der eingegangenen Berbindlichkeit mit seinem ganzen Bermögen zu haften hat.

Jedes Offert muß mit Ziffer und Buchstaben den Preis der zulie= fernden Artifeln enthalten.

Die Haftzeit wird auf ein Jahr nach Vollendung des Baues fest gesetzt, während welcher Zeit alle sich zeigenden Mängel, durch den Erssteher unentgeldlich auszubessern sind, aus welchem Grunde auch die Caustion bis zum Ausgange der Haftzeit in der Fortisikations = Bau = Cassa deponire bleibt. Nachträgliche Offerte werden unter keinem Vorwande angenommen, daher die Unternehmungslustigen aufgefordert werden, die Offerte zur festgesetzten Zeit einzureichen.

Die Arbeits = Artikeln so wie die sonstigen Kontraktsbedingniße, sind zu den gewöhnlichen Amtskunden in der Fortisikations - Ban = Rechnungs = kanzlei (Stradom N. 23 im 2 Stocke) einzusehen.

(3. m.) Rrafau den 24 November 1853.

Mro 26942.

[588]

#### Lizitation.

Vom Magistrate der k. Hauptstadt Krakau wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß zur Verpachtung der städtischen Hutweide an beis den Ufern der alten Weichsel zwischen der Stradomer und Schlachthaußsbrücke, dann den Garten der PP. Missionäre und Podbrzezie auf die Zeit vom 1. Jänner 1854. bis 31. Dezember 1857. am 19. Dezember 1853. im Magistratsgebäude N. 168 II. Gde 1. Stock um 10 Uhr Vorsmittags eine Versteigerung abgehalten werden wird.

Der Ausrufspreis beträgt 9 fl. EM. jährlichen Pachtschilling. Das Badium beträgt 1 fl. EM.

Krafau am 7. Dezember 1853.

JANATSCH.

Ner 7334 z r. 1853.

OBWIESZCZENIE.

[582]

#### SĘDZIA CESARSKO KRÓLEWSKIEGO TRYBUNAŁU

WIELKIEGO KSIĘSTWA KRAKOWSKIEGO

Kommissarz upadłego handlu Starozakonnego Symcha Hirscha Wachtla.

W ślad art. 501 — 502 Kod. handl. Ksiegi III wzywa wierzycieli upadłego handlu star. Symcha Hirscha Wachtla, a mianowicie:

1) Józefa Boschan i syna, 2) Józefa Wintera, 3) Fuchsa synów, 4) J. A. Goldsteira, 5) Jana Banka, 6) A. Zillera, 7) F. Schmitta, 8) Braci Neumann, 9) A. Pappenhaima, 10) Józefa Fürsta, 11) Piotra Simonetta, 12) J. M. Schmitta SS., 13) A. Kunklera, 14) Ernesta Justa, 15) Adolfa Hirschlera i syna, 16) Jana Engelharda, 17) M. Hirschlera i syna, 18) Filipa Fechnera, 19) Józefa Müllera, 20) Max. Kohna i syna, 21) Du Pasquiera Fatton, 22) S. S. Putzkera, 23) Moritza Schwarca, w Wiedniu,— 24) Heinrycha Kafke, w Brünn—zamieszkałych;—ażeby się w dniu szesnastym Stycznia 1854 r. bądź osobiście, bądź przez swoich pełnomocników w obec Syndyków upadłości, przed Sędzią Kommissarzem o godzinie 9 rannéj w Sali audyjencyjonalnéj c. k. Trybunału Wydź. I do weryfikacyi swych wierzytelności stawili, a to pod rygorem art. 518 tegoż Kodexu.

Kraków dnia 30 Listopada 1853 r. (3 r.)

Tomasz Czech.

Ner 7875.

[573]

#### CESARSKO KRÓLEWSKI TRYBUNAŁ

WIELKIEGO KSIĘSTWA KRAKOWSKIEGO.

W myśl art. 12 Ustawy hipotecznej z r. 1844 po wysłuchaniu wniosku c. k. Prokuratora wzywa wszystkich mogących mieć prawa do spadku po śp. Macieju Uznańskim pozostałego, składającego się z połowy realności N. 646 w Gm. V Miasta Krakowa położonej, aby się do c. k. Trybunału w przeciągu miesięcy trzech zgłosili; po upływie bowiem tak zakreślonego czasu, spadek w mowie będący przyznany będzie zgłaszającym się spadkobiorcom zstępnym, a przez księdza Karola Łyżwińskiego nabywce ich praw w & częściach działającym.

Kraków dnia 10 Listopada 1853 r.

Sędzia Prezydujący Какwаскі. Za Sekretarza W. Płonczyński.

Ner 8364.

(2 r.)

[589]

### CESARSKO KRÓLEWSKI TRYBUNAŁ

WIELKIEGO KSIĘSTWA KRAKOWSKIEGO.

W myśl art. 12 Ust. hip. z roku 1844 po wysłuchaniu wniosku c. k. Prokuratora wzywa wszystkich mogących mieć prawo do spadku po śp. Rudolfie Jennym, składającego się z realności pod L. 198 i 199 w Gm. VIII Wesoła położonej, tudzież z summy 2000 Złp. na domu pod L. 7 w Gm. VII M. Krakowa ubezpieczonej hipotecznie, aby się w przeciągu miesięcy trzech do c. k. Trybunału zgłosili; po upływie bowiem tak zakreślonego czasu spadek rzeczony pozostałym zstępnym Augustowi i Henrykowi Jennym, tudzież Matyldzie z Jennych Johnowej co do summy 2000 Złp., zaś co do realności Augustowi i Matyldzie z Jennych Johnom małżonkom jako nabywcom praw spadkobiorców przyznany będzie.

Kraków dnia 1 Grudnia 1853 r.

Sędzia Prezydujący Karwacki. Sekretarz W. Płonczyński.

(1 r.)